# Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Pziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

9. Juni 1864.

a. Czerwca 1864,

(1031)

## Anndmachung

Mro. 27208. Am 24. Juni 1. J. Bormittags wird in der Kapelle zu St. Sophia in Lemberg, nach abgehaltener heiligen Meffe, die Biehung ber Lofe, und zwar aus der Ausstattungestiftung bes Johann Anton Lukiewicz im Geminnftbetrage von 3meitaufende 3meihundert Funfzig Gulben oft. 2B. und aus der Ausstattungsstiftung bes Vincenz Ritter v. Lodzia Poniński im Gewinnstbetrage von Sechs-

bundert und Dreihundert Gulden oft. 28. stattfinden.

Diejenigen auswärtigen, b. i. außer bem Baifeninftitute ber barmherzigen Schwestern befindlichen Baifenmadchen, welche an der Ziehung bes Loses aus der Lukiewicz'schen Stiftung Theil nehmen wollen, haben sich bei der Borsteherin des erwähnten Institutes und bei ber lat. Pfarre gu St. Nikolaus in Lemberg langitens bis 22. Juni I. J. über ihre Gignung auszuweisen, zu Diesem Behufe ihren Taufschein beizubringen, ihre Elternlosigfeit durch Todtenscheine oder andere Urfunden, bann ihre Armuth und Moralität, durch ämtliche vom betreffenden Pfarrer bestätigte Zeugniße nachzuweisen, und der abzubaltenden heiligen Messe am 24. Juni 1. 3. in der St. Sophia-Rapelle beizuwohnen.

Rleine Rinder, welche die Ziehung nicht felbst vornehmen ton-nen, oder Baifen, welche das 24te Lebensjahr überschritten haben,

sind von der Zichung ausgeschlossen.

Bur Biehung ber Lofe aus ber Lodzia-Poninski'fchen Stiftung werden Madden zugelaffen, welche durch legale Behelfe nachweifen, daß sie katholischer Religion, in Galizien ehelich geboren, und anfässig sind, das 8te Lebensjahr vollendet und das 24te nicht überschritten baben, sich stets sittlich verhalten, den Religionsunterricht genossen baben, nebstbet arm find, ihre Eltern, falls fie noch am Leben find, einen sittlichen Lebenswandel führen, und arm sind, oder falls sie schon verstorben wären, daß sie ein Bermögen nicht hinterlassen haben.

Von dieser Nachweisung find die Mädchen aus dem Waisenhause

ju St. Casimir enthoben.

Jene Mädchen, welche einmal eine Ausstattungsprämie aus einer dieser Stiftungen gezogen haben, find von weiteren Ziehungen

bei ber Poninski'schen Ausstattungsstiftung ausgeschlossen. Das Ginschreiten um die Zulassung der Ziehung ist von den Eltern oder Vormundern jener Mädchen, die daran Theil nehmen wollen, bis einschließlich 16. Juni 1. J. beim Einreichungsprotofolle der f. f. Statthalterei in Lemberg einzubringen, die Madchen felbst haben aber am 23. Juni I. J., somit einen Tag vor der Ziehung sich der bestreffenden Losungs-Kommission personlich vorzustellen.

Die Reihenfolge der zur Ziehung zugelaffenen Mädchen wird

in der Art stattfinden, daß die altern zuerst ziehen.

Die Madden, welche Gewinnstlofe gezogen haben, find verpstichtet, dem Willen des Stifters gemäß, für sein Seelenheil zu be-then, und an seinem Todestage b. i. am 24. Mai jeden Jahres einer Seelenandacht für ihn beizuwohnen.

Die Anweifung ber Gewinnfte wird ju Sanden ber gefetlichen Bertreter der gewinnenden Madchen, für welche die Gewinnste bis jur Berheirathung ober Erreichung bes 24ten Lebensjahres verginslich angelegt werden, stattfinden.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 27208. Dnia 24. czerwca b. r. odbędzie się we Lwowie w kaplicy św. Zofii przed południem po mszy św. losowanie z fundacyi posagowej Jana Antoniego Łukiewicza, w kwocie wygrywającej Dwoch Tysiccy Dwiestu piecdziesieciu złr. wal, austr. i z fundacyi posagowej Wgo Wincentego Łodzia-Ponińskiego w dwóch kwotach wygrywających, mianowicie: Sześciuset i Trzystu ztr.

Sieroty, meznajdujące sie obecnie w zakładzie sierót sióstr milosierdzia we Lwowie na wychowaniu, a cheace brać udział w losowaniu z fundacyi Łukiewicza, maja najdalej do 22. czerwca b. r. zgłosić się u przełozonej owego zakładu i u parocha ob. łac. parafii św. Mikołaja we Lwowie, i udowodnić swe uprawnienie do uczestniczenia w losowaniu, okazaniem metryki chrztu, jakoteż zaświadczenia sieroctwa, ubóstwa, moralności, urzędownie przez odpowiednia parasie stwierdzonem, a w dniu 24. czerwca b. r. w kaplicy św. Zofii mszę świętą wystuchać.

Dzieci, które same losować jeszcze nie sa w stanie, jako też sieroty, które 24. rok życia przekroczyły, są od losowania wykluczone.

Do losowania z fundacyi Wgo Łodzia-Ponińskiego będą przypuszczone dziewczęta, które legalnie udowodnią, że są religii katolickiej, w Galicyi z rodziców ślubnych zrodzone i tamże zamieszkałe, dalej, że osmy rok życia ukończyły, a dwudziesty czwarty nieprzekroczyły, że moralne życie wiodą, naukę religii pobierały i są ubogiemi, że rodzice ich, jeżeli jeszcze żyją, także są ubodzy i moralnie się prowadzą, albo, jeżeliby już niebyli przy życiu, że zmarli bez pozostawienia majątku.

Od złożenia powyższych dowodów są uwolnione dziewczęta

znajdujące się w zakładzie św. Kazimierza we Lwowie.

Dziewczeta, które raz już wylosowany posag z fundacyi Łukiewicza albo Ponińskiego otrzymały, niemogą w tej ostatniej wiecej losować. Rodzice lub opiekunowie dziewcząt, cheących brać udział w łosowaniu, mają wnieść pisemną prosbę w wyż wyrazony sposób dokumentowana do protokołu podawczego c. k. Namiestnictwa we Lwowie najdalej do dnia 16. czerwca b. r.; dziewczeta zaś same, mają dniem przed ciągnieniem, a mianowicie 23. czerwca b. r. przedstawić się osobiście komisyi losowaniem kierującej.

Do ciagnienia przystąpią dziewczeta kolejno, według starszeństwa.

Dziewczeta, które los wygrywający wyciągną, są z woli fundatora obowiązane modlić się za spokój duszy jego, a w dzień śmierci jego, t. j. 24. marca co rok. za dusze jego msze świeta wysłuchać.

Wylosowane sumy posażne zostana do czasu zameżcia wygrywających dziewcząt, albo do czasu ich pelnoletności korzystnie ulokowane, a dotyczące rewersa zostana ich zastępcom uprawnio-

nym doręczone.

Z c. k. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. maja 1864.

Uwiadomienie. (1029)

Nr. 1552. Dnia 11. czerwca 1864 o godzinie 10. przed południem odbędzie się 43cie publiczne losowanie listów zastawnych galicyjskiego stanowego Towarzystwa kredytowego w gmachu Zakładu narodowego imienia Ossolińskich.

Suma do losowania przeznaczona wynosi 164.733 złr. 35 kr.

wal. aust.

We Lwowie, dnia 3. czerwca 1864.

Cobitt. (2) (1024)

Mro. 15012. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem Serrn Agathan Szyszkowski, Gutsantheilsbesither, mit diesem Ebifte befannt gemacht, daß Chane End unterm 31. Janner 1863 3. 3. 4241 wider benselben ein Gesuch um eine einsährige Fristeritrecfung zur Anbringung ber Klage behufs Rechtfertigung ber 3. 3. fumme per 2000 ft. im Laftenstande ber Antheile ber Guter Uchry-23. Marg 1863 Bahl 4241 erfloffen ift.

Da ber Bohnort bes herrn Agathan Szyszkowski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Berr Landes = Advofat Dr. Roinski mit Substituirung des herrn gandes : Abvofaten Dr. Pleiffer auf feine Gefahr und Roften jum Aurator bestellt, und bemfelben ber vben angeführte Befcheid biefes Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 26. April 1864.

E d y k t.

Nr. 15012. Ze strony c. k. sadu krajowego we Lwowie p. Agatonowi Szyszkowskiemu, właścicielowi dobr, niniejszym edyktem oznajmia sie, ze Chane End 31. stycznia 1863 r. do l. 4241 podanie o jednoroczne przedłużenie terminu do wniesienia pozwu o usprawiedliwienie do l. 36489 1862 pozwolonej prenotacyi prawa zastawu dla sumy wekslowej 2000 złr. w stanie biernym cześci dobr Uhrynowa dolnego i Jamnicy wniesła, na które uchwała pod dniem 23. marca 1863 l. 4241 zapadła.

Poniewaz miejsce pobytu p. Agathona Szyszkowskiego nie jest wiadome, przeto nadaje się temuz adwokat krajowy dr. Roiński z zastępstwem adwokata krajowego dr. Pfeiffera jako kurator na tegoż koszta i obawę, któremu się rzeczona uchwała do-

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 26. kwietnia 1864.

(1000-3)

Z c. k. Ministerstwa wojny.

Ad C. K. Nr. 2434 z roku 1864.

## Ang na

Bestimmungen, unter weldjen die Anwerbung eines Freiwilligen = Corps in den öfterreichifden Staaten für faifer= lich = meritanifche Rriegsbienfte geftattet wird.

§. 1.

Seine f. f. Apostolifche Majestat gestatten bie Unwerbung von beiläufig 6000 Mann innerhalb ber öfterreichifden Staaten, und gwar :

a) burch unmittelbaren Uebertritt aus ber Urmee;

b) burch Unwerbung aus der Population.

Der Uebertritt aus der Armee ist gestattet: 1. Den Stellvertretern, welche mit Ende Juni 1864 aus der Militar=Dienftleiftung zu treten berechtiget find, und zwar unbeschabet ber Ausfolgung des benfelben fur Die eingegangene Dienstesverpflich=

tung zufommenden Tarbetrages; 2. den in ihrer Beimat befindlichen, oder fonftigen Civil-Erwerb suchenden, oder bei der Truppe stillschweigend fortdienenden Indivibuen, in soferne dieselben im zweiten Jahre ihrer Reservepflicht ste-hen, furz ebenfalls berechtigt sind mit Ende Juni I. I. ihre ganzliche Entlassung aus dem Heeresverbande zu nehmen.

Die freie Werbung kann fich nur auf jene Staatsburger er= ftreden, welche die Militar-Dienstpflicht bereits erfüllt haben, oder ber=

felben gesetlich nicht mehr unterliegen.

Sowohl die aus der Armce Uebertretenden, wie auch die im Wege der freien Werbung in das Freiwilligen = Corps eingestellten Individuen ohne Unterschied ber Charge find nach Wollstreckung ber für Mexiko einzugehenden Dienstzeit von 6 Jahren an die Beobach= tung der in der öfterreichischen Monarchie geltenden allgemeinen Baß= und Auswanderungs = Worschriften gebunden, worauf Dieselben aus= brudlich aufmertfam zu machen find.

Bur Bewerfstelligung ber Rudfchr ober Erwirfung einer Bewilligung jum weiteren Aufenthalte in Mexiko wird benfelben nach Ablauf der 6 Jahre eine Fristerstreckung von 6 Monaten zugestanden.

Das Freiwilligen-Corps umfaßt circa:

3 leichte Infanterie-Bataillone, beilaufig 3000 Mann;

1 Sufaren= Regiment, jedes beiläufig 600 Mann; 1 Uhlanen=

250 Mann Artillerie jur Bedienung von 2 gezogenen Apfundigen

1 Genie-Compagnie in der beiläufigen Stärke von 150 Mann;

150 Mann Pionniere für eine Bruden-Equipage.

Seine k. f. Apostolische Majestät gestatten, daß die Comman= banten der verschiedenen Regimenter, Corps und felbstftandigen Bataillone, bann die Erganzunge-Bezirfe-Commandanten an die im S. 1 bezeichnete Mannschaft die Aufforderung jum Uebertritte in faiferlichmerikanische Dienste unter gleichzeitiger Gröffnung ber bießfälligen Busicherungen und Bebingungen ergeben laffen, wobei nur auf gut condussitrte, fraftige, wo möglich der (römisch- oder griechisch-) katho-lischen Religion angehörige Leute (für die Husaren ausnahmsweise auch Protestanten) das Augenmerk zu richten ist. Dieselben sollen überdieß ledig oder kinderlose Witwer und nicht über 40 Jahre alt sein.

S. 5.

Für die durch freie Werbung Aufzubringenden werden die Be-Birte (Comitate, Etuble 20.) Behörden bie betreffenden Rundma= dungen veranlaffen und können Freiwillige aus dem Givil = Stande, wenn fie fonft ben Bedingungen des S. 4 entsprechen, auch 1 Boll unter bem für die correspondirende ofterreichische Baffengattung vorgeschriebenen Minimalmaße fein.

§. 6.

Die Aufnahme, bezüglich Anwerbung ber Mannschaft fur bas merikanische Freiwilligen-Corps barf burch die Erganzungs = Bezirks= Commanden durch 6 Monate vom Tage der Kundmachung dieser Bestimmungen vorgenommen werden; fammtliche Koften derfelben find von mexikanischer Seite zu tragen.

Die aus der Armee entnommenen Freiwilligen treten vom Tage ihrer Absendung von dem betreffenden Truppenforper in merikanische Gebühr, somit aus ber öfterreichischen Berpflegung, und es hat durch diese Anwerbung überhaupt dem österreichischen Staatsschaße nicht die mindefte Baft zu erwachsen.

Es haben baber auch die Freiwilligen teine wie immer gearteten Ansprüche an Desterreich zu erheben, selbst wenn sie invalid würden, oder, noch vollkommen dienstbar, nach 6½ Jahren wieder nach Oesterreich zurückehren sollten, in welchem Falle ihnen der Wiedereintritt in bie f. f. Armee nur nach den allgemeinen Grundfagen für neu Eintretende gestattet, somit die sofortige Wiedereinsegung in eine fruher befleibete Unter-Officiere-Charge nicht vorbehalten ift.

## Wyjatek

z postanowień, podług których werbowanie korpusu ochotników w Państwach austryackich dla Cesarstwa meksykańskiego dozwolone zostało.

Jego c. k. Apostolska Mość zezwala na zwerbowanie do 6000 ludzi wewnatrz Państw austryackich, a mianowicie:

a) przez bezpośrednie przejście z armii; b) przez werbowanie z pośród ludności.

Przejście z armii jest dozwolone:

1. Zastępcom, którzy z końcem czerwca 1864 maja prawo wystąpić ze służby wojskowej, i to z wypłaceniem taksy, jaka nalezy sie im za przyjety obowiązek służbowy.

2. Zołnierzom znajdującym się w domu, lub szukającym jaki zarobek cywilny, lub też pozostającym milcząco w dalszej służbie przy armii, jeżeli należą już drugi rok do rezerwy, słowem maja również prawo zażądać z końcem czerwca r. b. znpełnego uwolnienia z armii.

Wolny werbunck może się rozciągać tylko na takich obywateli Państwa, którzy albo dopełuili już obowiazku służby wojskowcj albo podług prawa już niepodlegają wiecej temu obowiązkowi.

Tak ludzie przechodzący z armii, jako też w drodze wolnego werbunku wcieleni do korpusu ochotników, bez różnicy szarży, sa po ukończeniu szcściułetniej służby w Meksyku obowiazani zachować istniejace w Monarchyi austryackiej powszechne przepisy paszportowe i emigracyjne, na co potrzeba wyraźnie zwracać ich uwagę.

Dla uskutecznienia powrotu lub uzyskania pozwolenia do dalszego pobytu w Meksyku będzie im po upływie 6 lat dozwolony termin sześciomiesięczny.

Korpus ochotników obejmuje około:

3 bataliony piechoty lekkiej, około 3000 ludzi;

1 pułk huzarów } kazdy około 600 ludzi; 1 pułk ułanów

250 artylerzystów do 2 dźwirowanych bateryi czterofuntowych;

1 kompania inżynieryi około 150 ludzi licząca; 150 pionierów na jeden pociąg pontonowy.

Jego c. k. Apostolska Mość dozwala, aby dowódzcy rozmaitych pułków, korpusów i samodzielnych batalionów, tudzież komendanci okręgów rekrutacyjnych, wezwali żołnierzy wymienionych w S. 1. do przechodzenia w służbe cesarsko-meksykańska, zawiadamiając ich jednocześnie o odnoszących się do tego zapewnieniach i warunkach, przyczem należy zwracać uwage tylko na ludzi dobrze sie sprawujących, silnych, o ile możności tych, którzy wyznaja religie (rzymską lub grecką) katolicką (z huzarów wyjatkowo także protestanci). Ci nadto maja być stanu wolnego lub wdowcami bezdzietnymi i nie liczyć nad 40 lat.

Dla tych, którzy maja być dobrowolnie zaciągnieci, wydadza władze powiatowe (komitatowe, ławnicze i t. d.) odnośne obwieszczenia, i ochotnicy ze stanu cywilnego, jeżeli zresztą odpowiadaja warunkom §. 4., moga mieć wysokości o 1 cal poniżej miary minimalnej, przepisanej dla odpowiednich rodzajów broni austryackiej.

§. 6.

Przyjmowanie celem zaciągu żołnierzy do meksykańskiego korpusu ochotników, może być przedsiębrane przez okregowe komendy rekrutacyjne, przez 6 miesiecy od dnia obwieszczenia tych postanowień: wszystkie koszta tegoż beda ponoszone przez rząd meksykański.

Ochotnicy wzięci z armii, od dnia odesłania ich z odnośnych korpusów wojsk na zołd meksykański, przestają być na koszcie austryackim, i w ogólności austryacki skarb państwa nie ma ponosie najmniejszego ciężaru z powodu tych zaciągów.

Ochotnicy też nie mogą mieć do Austryi pretensyi zadnego rodzaju, choćby nawet zostali inwalidami, albo jeszcze zupełnie zdolni do służby po 61 2 latach mieli powrócić do Austryi, w którym to razie wstapienie na powrót do c. k. armii dezwala sie im tylko na zasadzie ogólnych przepisów dla nowo wstepujących, a tem samem nie jest zastrzezone natychmiastowe przywrócenie ich do szarzy podoficerskich dawniej posiadanych.

Gegenüber ben nach bem Gesetze vom 23. December 1849 reengagirten, nach Mexiko ziehenden Freiwilligen werden die Bestimmungen dirfes Gesetzes während der Dienstleistung in Meriko von der bortigen Regierung erfüllt; nach allenfallfiger Ructehr nach Defter-reich von den bießfeitigen Finanzen dann wieder übernommen werden, wenn diese Reengagirten während ihres Berweilens in Mexiko feines jener Berbrechen begangenhaben, die nach öfterreichischen Geseten ben Berluft biefes Beneficiums begründen.

| §. 8. ·  |                              |  |  |  |
|----------|------------------------------|--|--|--|
| \$. 9.   |                              |  |  |  |
|          |                              |  |  |  |
| §. 10.   | betreffend bloß Officiere.)  |  |  |  |
| s. ii. ( | (betteffend brog Silitation) |  |  |  |
| 3        |                              |  |  |  |
| §. 12.   |                              |  |  |  |
| /        |                              |  |  |  |
| §. 13.   |                              |  |  |  |

Tene Individuen des Mannschaftsstandes, welche bei ihrem Uebertritte in merikanische Rriegsdienste, oder mahrend des Spateren Berlaufes berfelben, zu merikanischen Oberofficieren beforbert werden, haben bei ihrer eventuelen Rudfehr nach Defterreich zum Wiebereintritte in die f. f. Armee nur nach den allgemeinen Grundfagen für freiwillig Gintretende, das ift in ber Charge von Gemeinen, beziehungemeife Cabeten, den Anspruch.

|       | §. 14.              |                                         |
|-------|---------------------|-----------------------------------------|
| • • • | <br>§. i5.          |                                         |
| • •   | <br>§. 16.          | 66 1 00 00 16 16 16 00 00 1 1 1 1 1 1 1 |
|       | <br>§. 17.          | (betreffend bloß Offiziere.)            |
|       | <br>§. is.          |                                         |
|       | <br>· · · · /<br>§• | 19.                                     |

Diejenigen Individuen bes Civilstandes, welche in bas meritanische Freiwilligen : Corps einzutreten wünschen, haben sich bei ihrer Bezirtsbehörbe, ober bem zur politischen Geschäftsführung bestellten Magistrate (in Ungarn bei ber Comitatsbehörbe ober ben Bürgermeiftern ber foniglichen Freiftabte) um eine Bestätigung barüber gu bewerben, daß sie der österreichischen Militärdienstpflicht bereits vollkom-men Genüge geleistet haben, oder derselben nach J. 1 überhaupt nicht mehr unterliegen, dann ob sie ledig oder kinderlose Witwer sind und welcher Religion sie angehören.

Mit diefem Beugnife haben fie an bas nächstgelegene Ergan= junge-Begirte-Rommando fid ju wenden, beren jedes jur Anwerbung

berechtigt ist.

§. 20. Die von der kaiferlich = mexikanischen Regierung in Aussicht ge= stellten Emolumente find folgende:

§. 21.

B. Emolumente für die Mannschaft vom Feldwebel (Bachtmeister) abwärts:

h) eine Brot-Portion;

e) volle Menage-Ration;

d) Böhnung, vor der Hand:

(Gemeiner der Infanterie 15 fr., " Cavallerie und technischen Truppen mehr 5 fr.,

Gefreiter und Patrouille-Führer mehr 5 fr., Corporal weitere 5 fr. mehr, Bugführer weitere 5 fr. mehr, gmeiter Feldwebel, Wachtmeister ober Feuerwerfer 5 fr. mehr,

erfter Feldwebel, Wachtmeister ober Feuerwerfer mehr 15 fr.;

e) Fortbezug ber in Defterreich emfangenen Medaillen- und Reengagirunge = Bulagen (nebft bem Teftfrungerechte), wobei bie Me= baillenzulagen felbst benjenigen fluffig gemacht werben follen, welchen ber Bezug berfelben wegen Austritt aus ber Activität in Ocsterreich sistirt war;

g) nach feche mirklich rudgelegten Dienftiahren (in welche etwaige Rerferhaft ober Unterbrechung burch Deferzion nicht eingerechnet werden darf), Belassung einer ausreichenden und anständigen Bekleidung, freie Ueberfahrt — die Schiffstost mitbegriffen nach Trieft, bier Auszahlung einer bem erhaltenen Sandgelbe gleichen Abfertigung und entsprechendes Reifegeld in ben Beimatheort jedes Einzelnen.

Co do powtórnie zaciągnietych według ustawy z 23. grudnia 1849, a do Meksyku udajacych się ochotników, postanowienia tejze ustawy podczas służby w Meksyku bedą wypełnione przez rząd tameczny; w razie powrotu do Austryi przejda znowu na koszta tutejszych finansów, jeżeli ci powtórnie zaciągnieci podczas swego pobytu w Meksyku nie popełnili zadnej z tych zbrodni, które według ustaw austryackich moga być powodem do utraty tego be-

| §. 8.                                 | 1                                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| §. 9.                                 |                                         |
| §. 10.                                |                                         |
| §. 11.                                | (tylko względem oficerów.)              |
| §. 12.                                | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | /                                       |

Osoby stanu wojskowego, które przy przejściu do służby meksykańskiej lub poźniej w ciągu tejze, bedą awansować na meksykańskich oficerów wyższych, moga w razie powrotu do Austryi wstępować na powrót do c. k. armii tylko według zasad ogólnych dla wstępujących dobrowolnie, to jest jako szeregowcy, lub kadeci.

| §. 1                                  | 14.                                 |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| §. 1                                  | 15.                                 |
| §. 1                                  | i. (                                |
|                                       | (tylko względem oficerów.)<br>17. ( |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 18.                                 |
|                                       | §. 19.                              |

Osoby ze stanu cywilnego, które pragna wstapić do meksykańskiego korpusu ochotników, starać się mają u swoich władz powiatowych albo u przeznaczonych do politycznego urzędowania magistratów (w Wegrzech u władz komitatowych albo u burmistrzów królewskich miast wolnych) o potwierdzenia na to, że albo uczyniły już zupełnie zadość obowiązkowi służby wojskowej w Austryi, albo podług §. 1 niepodlegają już w ogóle temu obowiązkowi, tudzież oświadectwo czy są wolnego stanu, czy wdowcami, bezdzietnymi i do jakiego należą wyznania.

Z tem świadectwem mają one udać się do najblizszej powiatowej komendy rekrutacyjnej, z których każda jest upoważniona do wer-

§. 20. Korzyści przyrz<mark>eczone</mark> przez cesarski rząd meksykański są nastepujace:

§. 21.

B. Korzyści dla żołnierzy od feldwebla (wachmistra) nadół:

| a) Zaliczka na rękę dla<br>dto.<br>dto. | piechoty                                | zł., |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| dto.                                    | dzielnych feldweblów i wachtmistrzów 50 |      |

b) porcya chleba;

c) cała racya menażowa;

d) żołd; tymczasowy:

dla szeregowców przy piechocie 15 c., dto. przy kawaleryi i wojskach technicznych wie-

cej o 5 c., dla wice-kaprala i dowodzcy patrolu wiecej o 5 c.,

dla kaprala jeszcze o 5 c. wiecej,

dla dowódzcy cugu jeszcze o 5 c. wiecej,

dla drugiego feldwebla, wachtmistrza lub fajerwerkera o 5 c.

dla pierwszego feldwebla, wachtmistrza lub fajerwerkera o 15 c.

e) Dalsze pobieranie otrzymywanych w Austryi dodatków z tytułu medali i powtórnego wstapienia (wraz z prawem robienia testamentu), przyczem dodatki z tytułu medali nawet tym mają być płacone, którym pobieranie tychże zostało wstrzymane z powodu wystapienia z czynnej służby w Austryi:

1) umundurowanie tymezasowo tak jak w Austryi;

g) po sześciu rzeczywiście odbytych latach służby (do których nie liczy się czas przepędzony np. w więzieniu lub przerwa przez dezercye), pozostawienie dostatecznego i przyzwoitego ubrania, wolny przewóz, z wyżywieniem na okrecie - do Tryestu, tu wypłata odprawy w takiej samej kwocie jak zaliczka przy wstąpieniu i odpowiedniej kwoty na podróż każdego z osobną w miejsce rodzinne.

(Dieselben Begünstigungen genießen die Freiwilligen, wenn sie vor Ablauf der sechs Jahre ohne eigenes Berschulden aus mestitanischen Kriegsdiensten entlassen werden sollten), oder

h) Dotirung mit freiem Grundbesite in Merito, und zwar:

der Gemeine mit 12 Joch "Gefreite "16 " "Korporal "20 " " Jugsführer "24 " " Feldwebel "28 "

nebst den sonstigen Erleichterungen jur Ginrichtung der Feld-

wirthschaft.

Diese Absertigungs Modalität bleibt dem Belieben ber kaiserlich-mexikanischen Regierung anheimaeskellt, während die unster g) erwähnte Absertigung jedenfalls einzutreten hat, wenn ber Freiwillige darum ansucht;

i) den nach fünf zurückgelegten Dienstjahren sich Reengagirent en wird bas, auf die erste Kapitulazion noch sehlende sechste Dienst= Jahr nachgesehen, sie erhalten bas toppelte Handgeld, täglich 5 fr. über die ordentliche Löhnung und nach vollendeter zweiter Kapi= tulazion, Boden=Betheilung in doppeltem Ausmaße.

Dabei bleiben auch bie Stipulazionen g), h) und k) auf-

recht:

k) Invalide erhalten zwei Drittel ihrer gehabten Löhnung per Tag ober, wenn die kaiserlich merikanische Regierung dies vorzieht, ihrer Charge entsprechenden Grundbesitz.

Bet besonderen Berdiensten ift eine höhere Berforgnng in

Aussicht gestellt;

1) wenn noch vor Ablauf ber eingegangenen Kapitulazion invalid gewordene Freiwillige, gegen Berzichtleiftung auf jede weitere merikanische Bersorgung nach Desterreich zurücksehren wollen, sind dieselben zu den unter Punkt g) spezistzirten Gebühren berechtigt.

S. 22.

Während des Cammelns der mexikanischen Freiwilligen in Oesterreich bis zur Einschiffung, können dieselben in Erkrankungsfällen in kaiserlich-österreichischen Militär-Heilanstalten gegen so bald wie möglich zu bewirkenden Kostenersat abgegeben werden.

§. 23.

Es wird gestattet, daß den in merikanische Kriegsdienste übertretenden Offizieren und sonstigen Freiwilligen, noch auf österreichischem Boden der merikanische Fahneneid abgenommen werde, in welchen die Bestimmung aufzunehmen ist, daß diese Offiziere und Freiwilligen während der Dienstleistung für Meriko, keine Handlung begehen dürfen, welche gegen die österreichische Unterthanenpslicht verstößt.

§. 24.

Vom Momente der Eidesleistung treten fammtliche nunmehr mes rikanische Offiziere und Soldaten unter die merikanische Disziplinars Strafgewalt, und mit Bezug auf Militär-Verbrechen und Vergeben, auch unter mexikanische Militär-Gerichtsbarkeit. Diese, dem österreis chischen Militär-Strafgesehe angepaßt, — darf sedoch erst im Haupt-Sammelplage Triest ausgeübt werden, daher allfällige Schuldige zur Aburtheilung nach Triest eskortirt werden müßten.

Mit Bezug auf alle sonstigen strafbaren Kandlungen unterliegen bie Angehörigen bes merikanischen Freiwilligen-Korps, so lange sie auf österreichischem Boden sich befinden, der österreichischen Zivil-Jurisdikzion, und zwar vom Tage der Sidesleistung an, auch die die dahin kaiserlich-österreichischen Offiziere und Soldaten.

§. 25

Diese Bestimmungen sinden natürlich auf die aus der f. f. Marine in kaiserlich-merikanische Kriegsdienste lebertretenden die analoge Anwendung.

## Nachträgliche Vereinbarungen.

ad S. 4.

Für bas anzumerbente kaiserlich = merikanische Freiwilligen=Rorps werden Individuen aller driftlichen Konsessionen angenommen.

ad §. 6.

Mit der Anwerbung der in der Heimat befindlichen oder sonstigen Erwerb suchenden Reservisten des zweiten Jahrganges, dann jener Individuen des Zivilstandes, welche in kaiserlich merikanische Kriegsstienste einzutreten münschen, werden die Ergänzungs Bezirks Kommanden mit 15. Juli 1804 beginnen, und salls die Anwerbungen nicht schon früher einzestellt werden sollten, die Aufnahme, beziehungsweise Anwerbung für das kaiserlich merikanische Freiwilligenkorps mit 15. Jänner 1865 schließen.

ad §. 21.

Von dem bedungenen Sandgelbe erhalten bie Angeworbenen blos zehn Gulben gleich bei ber Affentirung, den Rest desselben aber erst nach ihrem Eintreffen in Triest.

Für Offiziere und Mannschaft wird die Vertretung ihrer Personal = Angelegenheiten in Desterreich die kaiserlich merikanische Gesandtschaft in Wien unentgeltlich beforgen. Daselbst können, in soweit sich hiezu eine passende Gelegenheit darbiethet, auch Briefe 2c. — welche sedoch der gedachten Gesandtschaft portofrei zukommen mussen — zur Nebersendung nach Mexiko übergeben werden.

(Te same korzyści przysłużają ochotnikom, jeżeliby przed upływem sześciu lat mieli być oddaleni ze służby austryackiej), lub

h) uposażenie wolnemi posiadłościami gruntowemi w Meksyku,

jako to:

szeregowiec 12 morgów
gefreiter 16 "
kaprał 20 "
zugsführer 24 "
feldwebel 28 "

z wszystkiemi ułatwieniami do urządzenia gospodarstwa po-

owego.

Ten sposób odprawy zostawiony jest do woli rządowi cesarsko-meksykańskiemu, podczas gdy pod g) wymieniona odprawa ma nastąpić w każdym razie. gdy ochotnik o nią prosi;

i) zaciągającym się na nowo po odbytych pięciu latach służby . będzie uwzględniony szósty rok służby nie odbyty w pierwszej kapitulacyi , otrzymają podwójną zaliczkę na rekę , codziennie o 5 c. nad płacę zwyczajną, a po odbytej drugiej kapitulacyi podwójną posiadłość gruntową.

Przyczem stypulacye g), h) i k) zostają niezmienione;

k) inwalidzi otrzymają dwie trzecie części pobieranej płacy dziennej, lub jeżeli to dogodniej będzie rządowi cesarsko-meks;kańskiemu, posiadłość gruntową edpowiednią ich szarzy.

Przy szczególniejszych zasługach zapowiedziane jest ko-

rzystniejsze zaopatrzenie;

 jeżeli przed upływem rozpoczetej kapitulacyi ochotnicy, którzy zostali inwalidami, zechcą powrócić do Austryi. zrzekajac się wszelkiego dalszego zaopatrzenia od rządu meksykańskiego, mają prawo do należytości wymicnionych pod g).

 $\S$ . 22.

Podczas ściągania ochotników meksykańskich w Austryi, aż do wejścia na okręta, mogą ci w razie choroby być umieszczani w cesarsko-austryackich szpitalach wojskowych pod warunkiem zwrotu kosztów w jak najbliższym czasie.

S. 23

Dozwała się od oficerów i wszystkich ochotników wstepujących do służby meksykańskiej odbierać jeszcze na ziemi austryackiej przysięge na sztandar meksykański, w której ma być zawarte postanowienie, że ci oficerowie i ochotnicy, przez czas służby w Meksyku nie popełnią żadnego ezynu, któryby się sprzeciwiał ich obowiązkom jako poddanych austryackich.

§. 24.

Od chwili złożenia przysięgi, wszyscy dotychczas meksykańscy oficerowie i żołnierze przechodzą pod meksykańską dyscyplinarną władzę karną, i co sie tyczy zbrodni i przestępstw wojskowych także pod meksykańską jurysdykcyę wojskową. Ta jednak stosownie do austryackich wojskowych ustaw karnych może być wykonywana dopiero w głównem miejscu zboru, w Tryeście, przeto wszyscy winni musicliby dla osądzenia być eskortowani do Tryestu.

Co do innych czynów karygodnych, wszyscy należący do meksykańskiego korpusu ochotników, dopóki zostają na terytoryum austryackiem, podlegają austryackiej jurysdykcyi cywilnej, i to od dnia złożenia przysięgi, nawet ci, którzy dotąd byli cesarsko-austryackiemi oficerami i zołnierzami.

S. 25

Te postanowienia będą naturalnie zastosowane także do przechodzących z c. k. marynarki do służby cesarsko-meksykańskiej.

## Układy dodatkowe.

ad §. 4.

Do mającego sie utworzyć cesarsko-meksykańskiego korpusu ochotników będą przyjmowane osoby wszystkich wyznań chrześciańskich. ad §. 6.

Werbowanie znajdujących się w domu lub innego zarobku szukających rezerwistów drugiego roku, tudzież osób stanu cywilnego, które cheą wstąpić do służby cesarsko-meksykańskiej, rozpoczną okręgowe komendy rekrutacyjne od 15. lipca 1864, a jeżliby werbowanie już pierwej nie miało być wstrzymane, zamkną przyjmowanie i werbowanie do cesarsko-meksykańskiego korpusu ochotników z dniem 15. stycznia 1865.

ad §. 21.

Z zawarowanej zaliczki na rękę, zwerbowani otrzymają tylko dziesięć złr. zaraz przy asenterunku, resztę dopiero za przybyciem do Tryestu.

Oficerom i zołnierzom załatwiać będzie ich sprawy osobiste w Austryi poselstwo meksykańskie w Wiedniu. Tamże, ile się nadarzy sposobność, mogą być oddawane przeznaczone do Mcksyku listy i t. d., które jednak do rzeczonego poselstwa muszą być nadesłane franko.

(1022)E dykt.

Nr. 5644. C. k. sad obwodowy w Przemyślu podaje do powszechnej wiadomości, że w przychyleniu się do prosby pana Aleksandra Pragłowskiego dobra Komorowice w obwodzie Sanockim, powiecie Dobromilskim położone, pół mili od Niżankowic, dwie godzin od stacyi koleji w Przemyślu, cztery mil od Sambora a półtore mili od Dobromila odległe, w jednej połowie do pana Aleksandra Pragłowskiego, w drugiej połowie do jego nieletnich dzieci: Bronisławy, Tadeusza i Aleksandra Pragłowskich należących, obejmujące 405 morgów 372 🗆 sążni ornego pola pszenicznej gleby, 101 morgów 557 🗆 sążni tak i 100 morgów spólnych z gromadą pastwisk, w których teraz 94 korcy pszenicy, 99 korcy 23 garncy zyta, 26 korcy jęczmienia, 113 korcy owsa wysiane są, dalej 6 morgów rzepakiem ozimym zasiane są, nadto 20 korcy hreczki, 3 korcy wyki, 14 korcy grochu, 2 korcy koniczu wysiane, i 59 korcy bartofli do 24. czerwca 1864 wysadzone będą, nareście do tego samego dnia 8 morgi pola rzepakiem letnim zasiane i kapustą i burakami zasadzone beda, wraz z inwentarzem gruntowym t. j. 24 wołów roboczych, 30 krów, 30 sztuk jałownika, 2 buhaje, 8 koni, 30 bezrogów, 4 osłów, 250 sztuk owiec rasy Negretti wzmocnionych baranem z cesarskiej owczarni francuskiej Rembollet, 5 wozów kutych, 4 wozów wołowych, 7 pługów zelaznych, 12 bron i 2 ekstyrpatorów, i w których to dobrach prawo propinacyi w dwóch karczmach i prawo mlewa w dwóch młynach o czterech kamieniach sie wykonuje, w dziewięcioletnia od 24. czerwca 1864 poczynającą się dzierzawe, za roczny czynsz 3285 zł. w. a. co rok z góry do depozytu c. k. sadu obwodowego Przemyskiego składać się mający i za opłaceniem podatków monarchicznych, poteraz 744 zł. 30 c. w. a. wynoszących, niemniej za złożenieniem kaucyi 5000 zł. w. a., od których dzierzawca odsetki pobierać będzie miał prawo przez publiczną na dniu 17. czerwca 1864 i 21. czerwca 1864 kazdego razu o godzinie 10cj przed południem w kancelaryi c. k. notaryusza p. Frankowskiego w Przemyślu odbyć sie mającą licytacyę wypuszczone będą.

Blizsze warunki tej dzierzawy w registraturze c. k. sądu obwodowego Przemyskiego przed lub w terminie licytacyjnym w kancelaryi rzeczonego c. k. notaryusza chęć dzierzawienia mający

przejrzeć mogą.

Przemyśl, dnia 1. czerwca 1864.

(1019)Kundmachung.

Nrv. 5107. Bu Folge Ermächtigung bes h. f. f. Minifterium für Sandel und Bolfswirthschaft wird mit Beginn ber biegiahrigen Babe-Saifon, d. i. mit 14. Juni die wochentlich breimalige Boten= fahrpost zwischen Krynica and Neu-Sandec eingestellt, bagegen vom 15. Juni 1864 angefangen die tägliche Mallepost zwischen Bochnia und Neu-Sandee bis Krynica ausgedehnt.

Für die Dauer dieser Periode ist bei dieser Mallepost auf der ganzen Strecke zwischen Bochnia und Krynica die Aufnahme von 7 Reisenden und die Aufnahme eines achten Passagiers ohne der bisher üblichen Beschränkung in dem Falle gestattet, wenn der Kondukteur auf seinen Plat im Kabriolete verzichtet.

Diejenigen Reisenden, welche im Sauptwagen nicht Plat finden, werben in viersitigen Separatwägen, ober in beren Ermanglung in

Stazionskaleschen befördert.

Diese Mallepost hat von Bochnia nach Ankunft des Krakauer Abendzuges um 11 Uhr 30 Min. Abends abzugehen, in Neu-Sandec um 6 Uhr 40 Min. Fruh einzutreffen und in Krynica um 11 Uhr 20 Minuten Vormittags anzukommen; von Krynica um 2 Uhr 15 Min. Nachmittags zuruckzukehren und in Neu-Sandec um 6 Uhr 30 Min. Abende, und in Bochnia um 2 Uhr 25 Min. Fruh einzutreffen.

Was mit der Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird, daß die erste Mallefahrt von Krynica nach Bochnia am 16. Junt, die lette Mallefahrt von Bochnia bis Krynica am 15. und die lette Mallefahrt von Krynica nach Bochnia am 16. September abgefertigt, hierauf die tägliche Mallepost wieder auf die Strecke dwischen Bochnia und Neu-Sandec und die Aufnahme auf drei Reisende beschränkt wird, dann die wöchentlich dreimalige Botenfahrspost zwischen Krynica und Neu-Sandec nach der bisherigen Koursordnung wieder ins Leben tritt.

Bon der f. k. galiz. Post=Direkzion. Lemberg, am 25. Mai 1864.

Ogłoszenie.

Nr. 5107. Na mocy rozporządzenia wysokiego c. k. ministeryum handlu ustaje z dniem 14. czerwca r. b. między Krynicą a Nowym-Sączem trzy razy w tygodniu kursująca poczta wózkowa, a natomiast zostaje zaprowadzona z dniem 15. czerwca r. b. miedzy Bochnia, Nowym-Saczem aż do Krynicy codzienna jazda powozowa <sup>n</sup>a czas kapieli.

Przez cały ten czas przyjmują się na całej przestrzeni pomiędzy Bochnia a Krynica siedmiu podróżnych, a ósmy tylko w tym razie, jeżeli konduktor na swoje miejsce w kabryolecie zrezygnuje.

Podróżni, dla których w głównym wagonie miejsca nie bedzie, otrzymają takowe w osobnym rządowym wagonie, lub w braku

legoż w wozie do stacyi należącym.

Ta jazda wozowa z Bochni po przybyciu pociągu parowego z Krakowa o 11cj godzinie 30 min. wieczór odchodzić, do Nowego-Sacza o 6ej godzinie 40 min. rano, a do Krynicy o 11ej godzinie 20 min. przed południem przybywać, z Krynicy zaś o 2ej Sodzinie 15 min. po południu z powrotem wychodzić, do NowegoSacza o 6ej godzinie 30 min. wieczór, a do Bochni o 2ej godzinie 25 min. rano powracać bedzie.

Co z tym dodatkiem do publicznej wiadomości się podaje, iż pierwsza podróż z Krynicy do Bochni 16. czerwca, ostatnia jazda pojazdowa z Bochni do Krynicy 15., a z Krynicy do Bochni 16. września r. b. nastąpi, poczem codzienna poczta pojazdowa na przestrzeń między Bochnia a Nowym-Saczem dla trzech podróżnych, a między Krynica a Nowym-Sączem tygodniowa trzechrazowa poczta wózkowa podług dotychczasowego porządku kursowego w życie

Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 25. maja 1864.

Cobitt.

Mro. 775. Bon bem f. f. Bezirkegerichte in Brody mirb biemit bekannt gemacht, daß über Ansuchen des Fischel Fisch aus Brody die Ginleitung der Amortistrung des demfelben angeblich in Berluft gerathenen Prima-Bechsels doto. 19. Oft. 1862 ohne Ausstellungsort und ohne Namen bes Ausstellers, angenommen von Sapiras Eidammen, an die Orbre des Fischel Fisch 4 Monate a dato gahlbar über 100 SR. neu randgestochen bewilligt worden.

Es wird baber berjenige, in beffen Befit sich diefer Wechsel befindet, hiemit aufgefordert, seinen Besit biesem Gerichte fogewiß bin= nen Ginem Jahre, b. i. bie jum 20. April 1865 anzuzeigen, widrigene biefer Bechfel fur null und nichtig erflart werben murbe.

Brody, am 20. April 1864.

Editt.

Dro. 4736. Bon Geiten bes f. f. Samborer Rreisgerichtes wird befannt gemacht, bag die mit hiergerichtlichem Befchluge boto. 17. Dezember 1862 3. 3. 10423 über bas Bermögen des Wolf Rosengarten, Duch = und Gallantriemaarenhandler in Sambor, eröffnete Krida aufgehoben werde.

Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Sambor, am 21. Mai 1864.

Nr. 4406. C. k. sad obwodowy Tarnopolski w skutek uchwały z dnia 23. maja 1864 do 1. 4406 niniejszem uwiadamia, iz p. Irena Czarnecka, tudzież kurator potomstwa p. Juliusza Matkowskiego i Róży z Matkowskich 2do voto Dzieduszyckiej pozew przeciw masie nieobjętej Tomasza Litwina i przeciw Janowi Pochodyło o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego dóbr Toki Dom. 72. str. 494. n. 18. i 27. cięż. intabulowanych sum 6000 złp. 300 rubli ros. 775 złr. i na większą obliczoną sumę 16000 złp. z odnoszącemi się Dom. 72. str. 394. n. 19. - 25. i 28. cież. zapisanemi pozycyami, jakoteż o zwrot kosztów prawnych pozew wytoczyła, na któren do ustnej rozprawy termin na 19. lipca 1864 wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanego Tomasza Litwina niewiadome jest, przeto temuż kurator w osobie p. adwokata Dra. Kożmińskiego z zastępstwem przez pana adwokata Dra. Weissteina niebezpieczeństwem i na koszta pozwanego ustanowiony został, z którym spór wymieniony według ustaw sądowego postępowania prze-

prowadzony będzie.

Upomina się zatem z miejsca pobytu nieznanego pozwanego Tomasza Litwina, by ustanowionemu sobie obrońcy pisma i inne dowody ku obronie praw swoich służące wcześnie udzielił, lub innego sobie obrońce obrał, tego sądowi temu oznajmił, i wszystkie ku obronie swojej służące kroki poczynił, inaczej skutki zaniedbania swej winie przepisać będzie musiał.

Tarnopol, dnia 23. maja 1864.

Ronfurs. (1013)

Mro. 3093. Bei ber f. t. Posterpedizion in Starasol, Samborer Rreifes, ift die Pofterpedientenftelle, mit welcher eine Bestallung jährlicher Gin Sundert Sechezig Gulden (160) und ein Amtspauschale jährlicher dreißig Sechs Gulden (36) verbunden ist, gegen Abschluß des Dienstvertrages und gegen Leistung der Dienstauzion im Betrage von Zweihundert Gulden zu befeten.

Bewerber um diesen Dienstposten haben ihre eigenhändig gesichriebenen Gesuche unter Nachweisung ihres Allters, ihrer Schulbils dung, bisherigen Beschäftigung und Vermögeneverhältnisse bei dieser Postdirekzion bis letten Juni 1864 einzubringen, und sich zu verspslichten, daß sie den Dienst in einem an der Poststrasse gelegenen, gegen Feuer und Einbruch gesicherten Lokale ausüben werden.

Lemberg, am 28. Mai 1864.

(1009)Edykt.

Nr. 4833. C. k. sad obwodowy Stanisławowski czyni z imienia pobytu niewiadomym spadkobiercom Barbary i Heleny Strażnikiewiczowej, Dmytra Strażnikiewicza, Zofii ze Strażnikiewiczów Babickiej wiadomem, iz przeciw nich p. adwokat Dr. Skwarczyński imieniem nieobecnej Maryanny Malinowskiej pod dniem 7. stycznia 1864 do l. 285 pozew o zapłacenie 50 złr. w BZ. czyli 4 złr. 20 cent. w. a. z przynależytościami wytoczył, że równocześnie tymze pozwanym kurator w osobie p. adwokata Dra. Eminowicza ze substytucya p. adwokata Dra. Dwernickiego ustanawia i p. kuratorowi rubryki pozwu do l. 286/64 doreczają sie, wyznaczając termin do rozprawy na dzień 25. sierpnia 1864.

Stanisławów, dnia 23. maja 1864.

Edykt. (1010)

Nr. 5198. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym Jedrzeja hr. Łosia, iz przeciw niemu przez Aniele Maryannę Konstancye 3 im. z hr. Łosiów Laskowskę Maryanne, Apolonie Rozalie 3 im. z hr. Łosiów Petrowiczowa i Julianne Weronike Lubine 3. imion z hr. Łosiów Urbańska pod dniem 13. maja 1864 do l. 5198 pozew do ustnego postepowania o zapłacenie sumy 3042 zł. 4311/12 kr. m. k. czyli 3194 zł. 861/2 kr. w. a. z odsetkami i usprawiedliwienie prenotacyi na dobrach Rayskie, Sakowczyk, Jaworce, Kobylsko, Buk i Studenne uzyskanej, wytoczono i w tym celu termin na dzień 12. lipca 1864 godz. 10. zrana ustanowionym został.

Gdy miejsce pobytu Jędrzeja hr. Łosia niewiadome jest, przeto mu sad na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Regera z zastępstwem adwokata krajowego Dra. Zezulki postanowił, któremu pozew się dorecza, i sprawa ta wedle postępowania sądowego przeprowadzona zostanie.

Wzywa się więc pozwanego, aby lub w swoim czasie osobiście przed sądem stanał, lub kuratorowi jemu ustanowionemu potrzebne do swej obrony dokumenta wręczył, lub też innego sadowi oznajmić się mającego zastępce obrał, gdyż inaczej złe skutki ze swej opieszałości powstać mogące sam sobie przypisać bedzie musiał.

Przemyśl, dnia 18. maja 1864.

Kundmachung. (1018)

Mro. 4363. In dem Marktorte Pomorzany, Złoczower Kreisfes, wird am 16. Juni 1864 eine f. f. Posterpedizion in Wirksamkeit treten, welche fich mit der Aufnahme und Bestellung von Briefen, Beitungen, Geld und Werthsendungen und von Frachtfricken bis jum Gewichte von 10 Pfund befaffen und zur Beforderung derfelben eine wöchentlich viermalige Bothenfahrpostverbindung mit dem f. f. Poft= amte in Złoczow unterhalten wird.

Die Bothenpost wird von Pomorzany am Conntag, Dinstag, Donnerstag und Samstag um 10 Uhr Bormittags abgeben, und in Złoczow um 1 Uhr 30 Min. Nachmittags eintreffen. Die Rückbefor= derung der Post von Zloczow erfolgt an denselben Tagen um 2 Uhr

30 Minuten Radymittags.

Die Beforderungszeit ist mit 3 Stunden 30 Minuten festgeset

worden

Bas mit ber Bemerkung zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb, baß ber Bestellungsbegirt biefer neuen Posterpedizion vorläufig die nachstehend benannten Ortschaften umfaßt:

Mus bem Begirfe Zborow: Torhow, Machnowce, Bohutyn, Pomorzany, Bubszczany, Zabin, Kalne, Rozhadow, Hadow, Joze-

Aus dem Bezirfe Złoczow: Czyziow, Uherce, Koropiec, Wicyn, Mereszowka.

Mus dem Bezirte Przemyślany: Dunajow, Biała, Pisarówka,

Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze.

Mus bem Bezirke Brzezan: Plichow, Wolica, Urman. Aus dem Bezirfe Kozowa: Koniuchy und Augustowka. Von der k. f. galig. Postdirekzion.

Lemberg, ben 28. Mai 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 4363. W miasteczku Pomorzanach, cyrkule Złoczowskim, wehodzi od dnia 16. czerwca r. b. ekspedycya pocztowa w życie, która się przyjmowaniem listów i gazet, przesyłka pieniędzy i innych wartości az do wagi 10 funtów zajmywać i do przesełania tychże tygodniowo czteryrazowa pocztę wózkowa utrzymywać będzie.

Ta poczta wózkowa będzie odchodzić z Pomorzan w Niedzielę, Wtorek, Czwartek i Sobote o godzinie 10. przedpołudniem, a do Złoczowa o 1. godzinie 30. minucie po południu przybywać. Zwrotna poczta ze Złoczowa nastąpi tego samego dnia o 2. godz. 30 minucie po południu. i czas jezdy ustanawia się na 3 godzin i

30 minut.

Co z ta uwaga do publicznej wiadomości się podaje, że do

składu tej ekspedycyi następujące gminy należeć będą:

Z powiatu Zborowskiego: Torhow, Machnowce, Bohutyn, Pomorzany, Bubszczany, Zabin, Kalne, Rozhadow, Hadow, Józefówka.

Z powiatu Złoczowskiego: Czyziów, Uherce, Koropiec,

Wicyn, Mereszówka.

Z powiatu Przemyślańskiego: Dunajów, Biała, Pisarówka, Rekszyn, Potoczany, Krasnopuszcze. Wolica, Urman. powiatu Brzeżańskiego: Plichów,

Z powiatu Kozowa: Koniuchy, Augustówka. Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 28. maja 1864.

(1032)Rundmadung.

Mro. 26866: Da nach amtliden Rachrichten Die Rogfrantheit ber Pferde im Konigreiche Polen fich ausbreitet, so werden bie unterstehenden f. f. Behörden gleichzeitig jur strengsten Durchführung der gegen diese verderbliche Aferdefrantheit vorgeschriebenen Gicherungs= und Tilgungsmaßregeln angewiesen.

Von der f. f. galis. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Mai 1864.

Einberufungs=Gbift.

(1)

Dro. 5203. Salamon Pulmann, aus Stanisławów in Galigien, welcher fich unbefugt außer ben t. f. ofterreichischen Staaten aufhalt, wird hiemit aufgefordert, binnen 6 Monaten von der erften Ginichaltung dieses Gbiftes in ber Landes = Beitung gurudzutebren, und seine unbefugte Abmefenheit ju rechtfertigen, midrigens gegen ihn nach bem A. h. Patente vom 24. Marz 1832 verfahren werden mußte.

Von der f. f. Kreisbehörde.

Stanisławów, am 28. Mai 1864.

Edykt powolujący.

Nr. 5203. Wzywa się niniejszem Salamona Pulmana ze Stanisławowa w Galicyi, który nieprawnie bawi za granicą c. k. państw austryackich, ażeby w przeciągu sześciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia edyktu obecnego w Gazecie krajowej. powrócił i nieprawną swą nieobecność usprawiedliwił, gdyż w przeciwnym razie postapi się przeciw niemu podług najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832.

Od c. k. władzy obwodowej.

Stanisławów, dnia 28. maja 1864.

Kundmachung.

Mro. 845. Bur Berpachtung ber Brzozower ftabt. Gefalle, und zwar:

Der städt. Fleischbank für die Zeit vom 1. Janner 1865 bis Ende Dezember 1867 mit dem Fistalpreise von 85 fl. öft. 28. wird am 23. August 1864, hingegen bes 60% Gemeindezuschlags von gebrannten geistigen Fluffigfeiten auf bas Golarjahr 1865 mit bem Fisfalpreise von 200 fl. oft. 28. am 24. August 1864 beim Brzozower f. f. Bezirksamte eine öffentliche Lizitazion abgehalten werben.

Die naheren Bedingungen fonnen beim Brzozower Gemeinbe-

amte eingesehen werden.

Bon ber f. f. Kreisbehörde.

Sanok, am 28. Mai 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 845. W celu wydzierzawienia dochodów miasta Brzozowa, jako to:

Jatek na czas od 1. stycznia 1865 do ostatniego grudnia 1867

z cena wywołania 85 zt. w. a., zaś

dodatku gminnego. 60% towego, od trunków spirytusowych na rok 1865 z cena wywołania 200 zł. w. a. przedsiewzieta bedzie na dniu 24. sierpnia 1864 publiczna licytacya w c. k. urzędzie powiatowym w Brzozowie.

Bliższe warunki licytacyi powziąść można w Brzozowskim

urzędzie miejskim.

Z c. k. władzy obwodowej.

Sanok, dnia 28. maja 1864.

(1039)Cobitt.

Mro. 7261. Das f. f. Kreisgericht zu Stanislau gibt bem Adam Knihnicki, Peter Knihnicki, Georg Knihnicki, Nicolaus Knihnicki, Basil Knihnicki, Johann Knihnicki, Anastazya de Knihnickie Janiszewska, Maryanna de Knihnickie Stonecka, Anna de Knihnickie Zubrowa, Anton Krajewski, Stefan Krajewski, Marianna Krajewska, Josefa de Krajewskie Zeidler, Michael Biliński, Nicolaus Biliński, Peter Uhernicki, Marianna Uhernicka 2ter Che Knihnicka, Katharina Holyńska und Katharina de Baworowskie Krajewska fund, daß die f. f. Finang = Profuratur Namens ber Gemeinde Cucytow witer bie Rachlagmaffe bes Josef Krajewski resp. wider die obgenannten als Erben bes Josef Krajewski unterm 8. Mai 1864 die Klage mes gen Zuerkennung bes Gigenthums ber im Stanislawower f. f. Steuergerichtlichen Depositenamte erliegenden Raturallieferungs = Oblis gazionen:

1. bbt. 14 Februar 1795 M. 8362 über 60 fr rh.

2. bdt. 4 Februar 1795 D. 2674 über 8 fr 411/4 rr rh. f. R. G. ausgetragen habe, welche Rlage ben bem Leben und dem Wohnorte nach unbekannten Belangten zu Sanden des für fie in der Person bes herrn Advokaten Dr. Berson mit Substituirung bes herrn Abvokaten Dr. Eminowicz unter Festsehung des Berhandlungstermines auf den 14. Juli 1864 jugestellt wird.

Movon die belangten Erben bes Josef Krajewski mittelft biefes Soiftes mit bem verständigt werden, baß fie bem bestellten Rurator ihre Bertheibigungebehelfe mitzutheilen, ober fich perfonlich im Gerichte ju ftellen, oder bem Berichte einen anderen Bertreter namhaft

ju machen haben.

Stanisławów, am 23. Mai 1864.

Edykt. (1040)

Nr. 5850. C. k. sad obwodowy jako sad wekslowy w Przemyślu uwiadamia niniejszym edyktem p. Władysława hr. Humnickiego, iż w skutek podania Jonasza Aschkenazego przeciw niemi na dniu dzisiejszym nakaz zapłaty sumy wekslowej 1100 zlr. walaustr. z przynależytościami wydany został.

Gdy miejsce jego pobytu nie jest wiadome, przeto jemu sąd na jego koszta i niebezpieczeństwo kuratora w osobie adwokata krajowego Dra. Kozłowskiego, w zastępstwie adwokata krajowego Dra-Regera postanawia i temuż powyższy nakaz zapłaty doreczonym

Przemyśl, dnia 2. czerwca 1864.

(1025)Straf = Urtheil.

Mr. 8195. Der hohe f. f. oberste Gerichtshof hat im Namen Er. f. f. Apostolischen Majestät mittelst Entscheidung vom 3. Mai 1804 3. 3244 über tie, in ber gegen Heinrich Nowakowski, gemesenen verantwortlichen Nedakteur bes Zeitungsblattes "Goniec", wegen Bergehens der Aufwiczlung nach §. 300 des St. G. durch Einschalstung des Artikels "Sprawa polska" in das Nro. 199 vom 10. Sepstember 1863 der obbenannten Zeitschrift abgeführten Untersuchung, ergangenen Strafurtheile bes f. f. gandesgerichtes vom 26. November 1863 3. 13295 und des k. k. Oberlandesgerichtes vom 24. Februar 1864 3. 34543 das letterwähnte obergerichtliche Strafurtheil, womit Heinrich Nowakowski megen diefes Bergehens gur Strafe des zweimonatlichen Arrestes, bann zum Ersage ber Kosten bes Etrafverfahrens verfallt, und zugleich nach S. 35 des P. G. ber Berfall ber Rauzion im Betrage von 60 fl. bst. 28. zu Gunften des Lemberger Armenfondes mit dem Beisatze verhängt wurde, daß dieses Erkenntniß mittelft der Lemberger Zeitung auf Rosten des Angeklagten kundzumachen sei und daß nach §. 36 des P. G. die weitere Berbreitung des inkriminirten Artikels verboten werde, im Ganzen zu bestätigen vefunden.

Lemberg, am 25. Mai 1864.

#### Wyrok karny.

Nr. 8195. W imieniu Jego c. k. Apostolskiej Mości najwyższy c. k. trybunał decyzya z dnia 3. maja 1864 do l. 3244 w sprawie dochodzonej przeciw Henrykowi Nowakowskiemu, byłemu redaktorowi odpowiedzialnemu czasopisma "Goniec", o wykroczenie podburzania w myśl §. 300 kod. karn. przez umieszczenie artykułu pod napisem "Sprawa polska" w numerze 199 z dnia 10. września 1863 powyższego czasopisma na przedłożone sobie wyroki karne c. k. sadu krajowego z dnia 26. listopada 1863 do 1. 13295 i c. k. sądu wyższego krajowego z dnia 24. lutego 1864 do l. 34543 wyrok ów karny sądu wyższego krajowego, mocą którego Henryk Nowakowski został skazanym za wykroczenie powyższe na kare dwumiesięcznego aresztu i na zwrócenie kosztów postępowania karnego, równocześnie zaś w myśl S. 35 ustawy prasowej orzeczono utratę kaucyi w ilości 60 złr. wal. austr. na rzecz funduszu ubogich stołecznego miasta Lwowa z tym dodatkiem, że wyrok ten ma być ogłoszonym przez Gazete Lwowska na koszta obwinionego, i że w myśl S. 36 ustawy prasowej zakazuje się dalsze rozpowszechnianie artykułu zaskarzonego, w całości potwierdził.

Lwów, dnia 25. maja 1864.

(1030)Rundmachung.

Mr. 1678. Bon Seite des f. f. Bezirksamtes zu Budzanow wird hiemit allgemein bekannt gegeben, daß fammtliche Erträgniffe des Meligionsfondsgutes Skoromosze nach dem Tode des Budzanower Pfarrers Michael Erasmus Kulczycki, bestehend aus der wirklichen Aussaat verschiedener Getreidegattungen auf  $143\frac{1}{2}$  Joch Aeckern, bann von 3 Joch Hutweiden, ferner der Bieh- und Bienennugen, dann das Bezugsrecht von 86 n. ö. Klaftern Brennholzes nach dem Inventarium für das Fechsungsjahr 1864, endlich der Ertrag von der Arroinazion und zwei eingängige Mühlen für die Zeit vom 1 der Propinazion und zwei eingängige Mühlen für die Beit vom 1. September 1864 bis 24. Marg 1865 an den meiftbiethenden Bachter im öffentlichen Lizitazionswege am 20. Juni 1864 um 10 Uhr Vor= mittage in ber Ranglei bes gefertigten Begirtsamtes ju Gunften bes galiz. Interfalarfondes hintangegeben werden. Der Fiskalpreis beträgt 1338 fl. 64 fr. öft. W.

Cammtliche Pachtluftige werden eingeladen bei diefer Berhandlung zu erscheinen und das 10% Badium von 139 ft. oft. 2B. hier= amte vor dem Beginne ber Ligitazion zu erlegen, wobei bemerkt wird, daß den Pachtlustigen vor dem Lizitazionsakte sowohl der Erträgniß= Musweis, als auch die Lizitazionsbedingnisse werden bekannt gegeben

Schriftliche Offerten, mit dem Babium und ber Angabe bes Bor- und Zunamens, bann des Wohnortes des Offerenten versehen und geffegelt, konnen vor dem Ligitazionstermine auch überreicht werden.

Dom f. f. Bezirksamte. Budzanow, am 4. Juni 1864.

Ronfure = Ausschreibung. (1027)

Mr. 371. Bur Besetzung ber an der Samborer Hauptschule erledigten Lehrerestelle mit dem jahrlichen Gehalte von 420 fl. oft. 2B. wird der Konfurs bis jum 1. August I. 3. mit dem Bemerken aus-Befdrieben, baß mit berfelben nach Möglichfeit auch die Leitung ber Samborer Saupt- und Unter-Realfchule verbunden fein wird.

Die Kompetenten haben ihre Gesuche an bas Przemysler gr. f. Konfistorium burch Bermittlung ihrer unmittelbaren Borgefetten eindureichen und fich außer ber allgemeinen Qualififazion auch mit Rennt= niß ber ruthenischen und polnischen Sprache auszuweifen.

Vom gr. fath. Konfistorium.

Przemyśl, am 15. Mai 1864.

(1021)Rundmachung. (1)

Mro. 1090. Bom Zurawnoer f. f. Bezirksamte als Gerichte wird über bas gesammte mo immer befindliche Bermögen, bann über das in den Kronlandern, für welche das kaiferliche Patent vom 20.

November 1852 wirksam ift, gelegene unbewegliche Bermogen ber Cheleute Kornel und Felicia Zawadzkie aus Hanowce ber Konfurs

Wer an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat diefelbe mittelft einer Klage wider den Konkursmassavertreter Geren Moritz Braun Dr. ber Rechte bei diefem f. t. Bezirksamte als Gerichte bis 28. Juli 1864 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit ber Forderung, sondern auch bas Recht kraft bessen er in diese oder jene Rtaffe gefett zu werben verlangt, zu erweifen, mi= drigens nach Berlauf bes erstbenannten Tages Niemand mehr gehört werden murbe, und jene die ihre Forderung bis dahin nicht angemeldet hatten, in Rudficht des gesammten jur Konfuremaffe gehörigen Bermögens ohne alle Ausnahme auch bann abgewiesen fein follen. wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn fie ein eigenthümliches Gut aus der Massa zu fordern hatten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt ware, so zwar, daß solche Glaubiger, vielmehr wenn sie etwa in die Masse schuldig fein follten, die Schuld ungehindert des Rompenfaziones, Eigenthumeoder Pfandrechtes, das ihnen sonft gebühren möchte, zu berichtigen verhalten merden murben.

Bur Bahl des Bermogensverwalters und bes Glaubigeraus: ichufes wird die Tagfatung auf den 18. August 1864 um 9 11hr Bormittags bei biefem f. f. Bezirksamte als Gericht anberaumt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Zurawno, ben 28. Mai 1864.

Ronfurs = Musschreibung.

Mro. 662. Bei bem Lemberger f. f. Landesgerichte find zwei fistemifirte Gerichtsabjunktenstellen mit dem Jahresgehalte von 630 ft.

öft. 28. oder eventuel mit 525 fl. öft. 28. erlediget.

Bewerber um diefe Stellen haben ihre nach ben in den SS. 16, 19 und 22 des a. h. Patentes des R. G. B. enthaltenen Beftimmungen verfaßten Gesuche binnen 4 Wochen von der dritten Ginschaltung in die Winerzeitung gerechnet, beim Prafidium des Lemberger f. f. Landesgerichtes einzubringen.

Uebrigens haben disponible I. f. Beamte, Die fich um Diefen Poften bewerben follten, nachzuweisen, in welcher Gigenschaft, mit welchen Begugen und von welchem Beitpuntte angefangen fie in ben Stand der Berfügbarfeit verfett worden find, endlich bei welcher Raffe fle

ihre Disponiblitätebezuge genießen.

Bom f. f. Landesgerichts-Prafibium. Lemberg, am 5. Juni 1864.

(1037)Obwieszczenie.

Nr. 1653. Ze strony c. k. urzędu powiatowego w Birczy podaje sie do powszechnej wiadomości, że tabularna cześć Wojtkowy, należąca do pani Wilhelminy Nowosieleckiej, za zalegie po. datki w drodze publicznej na 1 lub 2 lata na dniu 11.. 15. i 30. czerwca 1865 wydzierzawioną będzie.

O warunkach licytacyjnych każdy cheć licytowania mający

w c. k. urzedzie powiatowym w Birczy dowiedzieć się może.

Z c. k. urzędu powiatowego.

Bircza, 2. czerwca 1864.

G d i f t.

Mro. 3361. Bon bem f. f. Kreis = ale Sandelsgerichte wird bem Simon Ginsberg mit biefem Ebitte befannt gemacht, baß gegen ihn über bie burch Schabse Broczyner megen Bahlung ber Summe von 206 fl. öft. 2B. überreichten Wechfelklage mit dem h. g. Befchluße vom Heutigen Zahl 3361 die wechfelrechtliche Zahlungsauflage erlaffen worden ift.

Da der Aufenthaltwort bes genannten Belangten unbefannt ift, wird bemfelben ber Abrofat Dr. Landau mit Cubstituirung bes Abvotaten Dr. Wesodowski auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Ge.

richtes zugestellt.

Wom f. f. Kreis- als Sandelsgerichte.

Złoczow, den 25. Mai 1864.

Obwieszczenie.

Nr. 170. Do obsadzenia przy tutejszem mieście opróżnionej posady prowizorycznej za kontraktem nauczyciela muzyki i spiewu, połączoną z roczną remuneracyą z kasy miejskiej w kwocie 262 zł. 50 kr. w. a., rozpisuje się niniejszem termin do dnia 20. lipca 1864.

Ci wiec, którzyby sobie te posade otrzymać zyczyli, mają, jeżeli w służbie publicznej zostają, prosby swoje przez swą przełożoną instancye, ci zaś, którzy prywatyzują, przez urząd powiatowy tegoż miejsca, w którem zamieszkują, do tutejszego magistratu w terminie powyższym nadesłać i w tych prośbach oprócz zwyczajnych dowodów ich urodzenia, stanu, wieku i moralności, osobliwie i ten dowód załączyć, gdzie i w którem stowarzyszeniu uprzywilejowanem naukę muzyki i spiewu czerpali i jakie zdolności w sztukach tych posiadają.

Nakoniec nadmienią się, że prosby po upływie powyzszego terminu tutejszemu magispratowi nadesłane, uwzględnione nie bedą, i że takowa proszącemu bezskutecznie nazad zwróconą zostanie,

Z magistratu miasta.

Jarosław, dnia 14. maja 1864.

Nro. 5329. Die f. f. Post-Expedizion in Truskawiec tritt für die Dauer der diesjährigen Kurperiode, b. i. vom 1. Juni bis 15. September 1864 in Wirtfamkeit und wird ihre Berbindung mit bem k, k. Postamte in Drohobyez durch eine täglich zweimalige Bothen: fahrpost unterhalten.

Was mit Bezug auf die hieramtliche Kundmachung vom 18. Juli 1863 3. 5308 zur allgemeinen Kenntniß gebracht wirb.

Bon der f. f. galig. Post=Direkzion. Lemberg, am 30. Mai 1864.

### Obwieszczenie.

Nr. 5329. Na czas trwania kapieli tegorocznych, t. j. od 1. czerwca do 15. września 1864 zaprowadza się w Truskawcu ekspedycya pocztowa, która przez codziennie dwa razy kursującą pocztę wózkowa z urzędem pocztowym w Drohobyczu komunikacye utrzymywać będzie.

Co sie odnośnie do obwieszczenia z dnia 18go lipca 1863

l. 5308 do publicznej wiadomości niniejszem podaje. Od c. k. galic. dyrekcyi pocztowej.

Lwów, dnia 30. maja 1864.

Ebitt. (1017)

Mr. 155. Bon dem f. f. Bezirksgerichte wird bekannt gemacht, es sei Jatte Rosenblatt im Juli 1855 in Brody ohne hinterlassung

einer lettwilligen Anordnung gestorben. Zu ihrer Verlassenschaft sind ihre zwei Söhne Josef Isaak Ro-

senblatt und Schmaje Rosenblatt berufen.

Da dem Gerichte der Aufenthalt bes Schmaje Rosenblatt unbefannt ist, so wird verselbe aufgefordert, sich binnen Einem Sahre vom unten gesetzten Tage an bei diesem Gerichte zu melden und die Erbserklärung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit bem angemeldeten Erben Josef Isaak Rosenblatt und dem für den abmes senden Schmaje Rosenblatt ausgestellten Kurator Herrn Abvokaten Dr. Landau hier abgehandelt werden murbe.

Vom f. f. Bezirksgerichte.

Brody, am 14. April 1864.

(1014)Ronfurs.

Rr. 472. Bur Besetzung ber Dolinaer Bafferröhrenmeisterestelle mit einer jährlichen Bestallung von 157 fl. 50 fr. öst. Währ. nebst Naturalquartier, und in Ermanglung desselben einem Relutum von 52 fl. 50 fr. öst. Währ., wird hiemit der Konkurs bis 1. August

1864 ausgeschrieben.

Bewerber um diesen Posten haben unter Nachweisung ihrer Befähigung hiezu, und allenfalls, wenn fie dem f. t. Militarbienfte Be= nuge geleiftet haben, fich mit ben nothigen glaubwurdigen Dofumenten, namentlich, bezüglich ihrer Moralitat und des arztlichen Beugnifes über den Gefundheitegustand, in der zum Ronkurfe bestimmten Beitfrist hieramts auszuweisen, wobei bemerkt wird, daß Jene den Worzug erhalten, welche sich über technische Kenntnisse legitimiren können.

Wom Stadtgemeindeamte.

Dolina, am 25. Mai 1864.

E dykt.

Nr. 1574. Ze strony c. k. miejsko-delegowanego sądu powiatowego dla okolic miasta Lwowa w sprawach cywilnych podaje się niniejszem do wiadomości, ze tutejszo-sądowa uchwała z dnia 4go grudnia 1863 l. 4969 Paraška Tusznicka ze Zboisk jako obłąkana pod kuratele wziętą została, i że Leon Grabowski za kuratora dla niej postanowiony został. Lwów, dnia 24. maja 1864.

(999)Editt.

Mr. 19134. Bom f. f. Landesgerichte wird ber Frau Theofila Marquise Leali mittelft gegenwärtigen Gbittes bekannt gemacht, es habe wider dieselbe und Fr. Marie Jaruntowska Noe Papernic wegen Ungiltigerklärung des Schenkungsvertrages vom 20. Jänner 1863 bezüglich der Güter Zalanow, Dzieki und Demanow und Zahlung von 3000 fl. am 4. Mai 1864 J. 19134 eine Klage angebracht, und um richterliche Silfe gebeten, worüber gur munblichen Berhandlung die Tagfahrt auf den 14. Juni 1864 um 11 11hr Bormittags bestimmt und die Partheien biegu unter ber Strenge bes &. 25 ber G. D. mit bem Beifate vorgeladen murben bie Vorschrift bes g. 23 G. D. zu beobachten.

Da der Aufenthaltwort ber belangten Fr. Theofila Marquife Leali unbekannt ift, so hat das f. f. Landesgericht gu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Roften ben hiefigen Landes-Abvokaten Dr. Landesberger mit Substituirung bes Landes = Aldvokaten Dr. Fangor als Kurator bestellt, mit welchem die angebrachte Rechtssache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt

werden wird.

Durch dieses Edift wird demnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe dem bestellten Vertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Cachwalter zu mahlen und biesem Landesgerichte anzuzeigen, über= haupt die zur Bertheitigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden zu ergreifen, inchamessen haben wird. Folgen selbst beizumessen haben wird. Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 9. Mai 1864.

Edykt.

Nr. 2866. C. k. sad obwodowy Tarnopolski podaje niniejszem do wiadomości, że na zaspokojenie wywalczonej przez Mayera Byka sumy wekslowej 65 złr. 621, cent. w. a. z przynale żytościami publiczna przymusowa sprzedaż połowy realności w Tarnopolu na przedmieściu Zarudziu pod NK. 1219 położonej, Marceli Poczyńskiej nalezacej, w trzech terminach, t. j. 21. lipca, 19. sierpnia i 16. września 1864 się odbędzie, i że powyższa połowa realności przy pierwszym i drugim terminie tylko nad lub za cene szacunkowa, przy trzecim zaś także niżej ceny szacunkowej sprzedana zostanie.

Za cene wywołania służy wartość przy egzekucyjnem oszacowaniu w kwocie 150 złr. 90 cent. w. a. ustanowiona.

Cheć kupienia majacy ma 10% wartości, t. j. 15 złr. 9 cent.

w. a. jako wadyum złożyć.

Reszte warunki licytacyjne, jakoteż i inne wykazy w tutejszosadowej registraturze moga być przejrzane.

Tarnopol, dnia 25. maja 1864.

(996)E dy k t. (2)

Nr. 11526. C. k. sąd obwodowy Samborski zawiadamia niniejszym edyktem nieznanych z miejsca pobytu Szczepana Zbrożka i Anne Onyszkiewiczową, a w razie ich śmierci tychże z imienia i pobytu niewiadomych spadkobierców, iż pod dniem 15. kwietnia 1863 do l. 9146, tabela płatnicza względem zaspokojenia tabularnych wierzytelności na częściach dóbr Weldzirza, Pacykowa, Niagryna, Seneczowa, Wyszkowa, Lolina i Maksymówki w obwodzie Stryjskim położonych dnia 13. listopada 1834 przez publiczną licytacyę w drodne egzekucyjnej sprzedanych, ciężących, a potem na cene kupna przeniesionych, wydana została.

W celu doręczenia powyższej tabeli płatniczej postanawia sic na ich koszta i niebezpieczeństwo adwokata Pawlińskiego z substytucyą adwokata Gregorowicza za kuratora, i onemuż pomieniona

tabela płatnicza równocześnie dorecza się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 4. maja 1864.

Kundmachung.

Mro. 677. Bon bem f. f. Bezirksamte als Gerichte mirb bem Karl Grafen Rumerskirch mit biefem Gbitte befannt gemacht, daß Chaim Isak Nadel und Jona Binstock gegen Dymas Wiederwald und benselben als Zweitbelangten sub praes. 15. Mai 1864 Zahl 677 eine Rlage wegen Uebergabe ber verpachteten Muhle in Brusno stare oder Zahlung ber Beträge pr. 150 fl., 80 fl. und 450 fl. öft. AB. überreicht haben, welche mit hierortigem Bescheibe boto. 30. Mai 1864 Zahl 677 zur Verhandlung auf den 25. Juli 1864 10 Uhr Wormittags befretirt wurde.

Da der Wohnort des zweitbelangten Karl Grafen Rumerskirch dem Gerichte unbekannt ist, so wird demseben der Rotar Herr Johann Debicki auf beffen Gefahr und Roften gum Rurator beftellt, und demfelben der oben angeführte Beideid biefes Gerichtes jugestellt.

Vom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanow, ben 30. Mai 1864.

(997)C b i f t.

Mro. 23696. Nom Lemberger f. f. Landes = als Sandeläge= gerichte wird dem seinem Wohnorte nach unbefannten L. M. Rosenstein hiemit fundgemacht, daß gegen ihn auf Grund des von ihm akzeptirten Wechsels doto. 3. Februar 1863 über 600 fl. öft. 28. die von der Ausstellerin Beile Sobel gebethene Bahlungsauflage bewilligt, und diefelbe ihm zu Sanden bes auf feine Roften und Gefahr ernanuten Kurators herrn Dr. Blumenfeld mit Substituirung bes herrn Dr. Natkis um die binnen drei Tagen zu erstattenden Ginwendungen zu= gestellt murde.

Lemberg, am 1. Juni 1864.

Ankundigung.

Mro. 833. Wegen Verpachtung der Trembowlaer städtischen Branntwein = Propinazion für die Zeit vom 1. November 1864 bis Ende Dezember 1866 wird am 27. Juni d. J. eine Lizitazionsver= handlung bei dem Trembowlaer Bezirksamte abgehalten werden.

Der Ausrufspreis beträgt 9455 fl., von welchem 10% als Ba-

dium zu erlegen find.

Die naheren Ligitagionebedingungen konnen in ber Trembowlaer Gemeinde-Amtstanzlei eingeschen werden.

Bon der f. f. Kreisbehörde.

Tarnopol, ben 27. Mai 1864.

#### Obwieszczenie.

Nr. 833. W celu wydzierzawienia dochodów z miejskiej propinacyi w Trembowli na czas od 1. listopada 1864 do ostatniego grudnia 1866 odbędzie się w urzędzie powiatowym w Trembowli publiczna licytacya na dniu 27. czerwca 1864.

Cena wywołania wynosi 9455 zł., z których 10% jako wa-

dyum przed licytacyą złożone być powinno.

O bliższych warunkach wiadomość zasiągnać można w kancelaryi urzędu gminnego w Trembowli.

Z c. k. władzy obwodowej.

Tarnopol, dnia 27. maja 1864.